## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 302. Freitag, den 18. December 1895.

Ungekommene Fremden vom 16. December.

Br. Pachter Karonski aus Brzegnomo, I. in No. 23 2Ballischei; Die Raufmannefrau Dan aus Birnbaum, Sr. Burger Richter aus Dolzig, Sr. Burger Appelt aus Margonin, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Guteb, Batel aus Leigno, I. in Mo. 251 Breulauerftr.; fr. Raufm. Sarlam aus Berlin, I. in Do: -99 Salb= borf; Frau b. Mzepinefa aus Splawie, Sr. Pachter Parfieromicz aus Bochowo. Dr. Guteb. Rugner aus Dudewig, I. in Do. 391 Gerberftr.; Br. Guteb. Edart aus Lagiemnit, br. Guteb, v. Brzeradzti aus Szpeowo, br. Guteb, v. Baranow= Bti aus Gobiefiernie, Sr. Guteb. v. Storafzewefi aus Glinno, I. in Do, 384 Gerberftr.; fr. Raufm. Brand aus Reuftadt b/p., die gen. Raufl. Seppner, Cobn und Golland aus Jarocin, Die Srn. Rauft. Levi und Joste aus Birnbaum, Br. Raufm. Peifer aus Samter, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Probft Dietro= wicz aus Grunowo, Sr. Guteb. v. Lufowsti aus Parufjewo, Sr. Guteb. v. Roznowell aus Oftromo, I. in Do. 165 Mafferfir.; fr. Partif, v. Rofauteli aus Smogorzewo, Sr. Guteb. v. Zuchlinsti aus Charocice, fr. Guteb. v. Rofguteti aus Bargowo, Br. Guteb. Oppermann aus Routno, Sr. Guteb. Muller aus Strzefno, I. in Do. 243 Breslauerftr.; fr. Guteb. b. Sczaniedi aus Chelmno, I, in No. 243 Breslauerffr.; Frau Guteb. Baier aus Dobiefgon, fr. Raufmann Gfeibner aus Schonlante, I. in Do. 165 Bilh. Str.; Sr. Guteb. Mu aus Bitos Blaw, I. in Do. 53 Marft; Frau Pachterin Swirzonoffa aus Bafrzewo, I. in No. 10 Ballifchei; Sr. Raufm. Schodner aus Grunberg, I. in Do. 350 Jubenftrage; Sr. Guteb. Litowefi aus Bulfa, Sr. Guteb, Capefi aus Rocicza, Sr. Guteb. Bogbaneti aus Janfomo, Gr. Guteb. Bratofyneti aus Pawlowo, 4 in No. 394 Gerberstraße. 15 16 100000 ob 12 ... t mid nach to !! is non Doid

Caerwea 1805 to eldropeobler

TORREST THE THOUSE COST HAVE

1) Deffentliches Aufgebot. Auf Zwołanie publiczne, Na wniosek ben Untrag bes Felix v. Lafzegnusti, als Großbergogthume Dofen belegenen abelichen Gute Chroftowo, werden alle die= jenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionariens, Pfand = und fonftige Briefe-In= haber, oder aus irgend einem anderen Rechtsgrunde auf die nachftebend benann= ten, verloren gegangenen Documente:

1) bie burch ben Jofeph b. Werbno La= fzegnieft in Warfchau am 4. 3as nuar 1804 über ein Darlebn von 25,000 Rthl. bem Banquier Ihig Gacob Flatan ausgestellte Sypothe= fen = Dbligation,

2) Die Ceffiond-Urfunde d. d. Marichan ben 3. Oftober 1804, mittelft be= ren ber zc. Ihig Jacob Flatau bie vorftebend angegebene Summe an ben Major Frang von Rox abge=

treten,

3) bie burch ben Joseph von Werbno Lafzegnisti in Warfchau am Boften Juli 1804 über ein Darlehn von 12,000 Rthir. fur den Unton von Rotacipheli errichtete Sypotheten= Obligation 7 1111

4) bie Ceffions-Urfunde d. d. Marfchan ben 24ften Oftober 1804, mittelft beren ber Anton v. Rolacynnofi Die borftehenden 12,000 Rthlr. bem Banquier Ihig Jacob Flatau ce= birt, jonologic onn monggeness

5) die Ceffion d. d. Marfchau ben 14. Juni 1805, womit ber Banquier

Ur. Felixa Łaszczyńskiego, iako wła-Befiger bes im Breichener Greife bes scheiela dobr Chrostowa w powiecie Wrzesińskim Wielkiem Xiestwie Poznańskiem położonych, wzywaią się wszyscy ci, którzy iako właściciecessyonaryusze, posiedziciele zaštawni i inni, lub z iakiego innego źródła prawnego, pretensye do niżéy wymienionych dokumentów zaginionych:

> 1) do obligacyi hypoteczney przez Józefa z Werbna Łaszczyńskiego w Warszawie na dniu 4tym Stycznia 1804 r. na dług 25000 Tal. bankierowi Itzigowi Jakó bowi Flatau wystawioney,

> 2) do cessyi d. d. Warszawa dnia 3. Października 1804 r., którą rzeczony Itzig Jakob Flatau summy powyż wyrażoney Maiorowi Franciszkowi Ryx ustapil,

do obligacyi hypoteczney przez Józefa z Werbna Łaszczyńskiego w Warszzwie dnia 30. Lipca 1804 r. na dług 12,000 Tal. dla Antoniego Kolaczyńskiego zeznaney,

do cessyi d. d. Warszawa d. 24. Pazdziernika 1804 r., którą Antoni Kołaczyński summy powyższey 12,000 Tal. bankierowi Itzigowi Jakobowi Flatau ustapil,

do cessyi d. d. Warszawa d. 14. Czerwca 1805 r., która bankier Ibig Jacob Flatau biefe lettere Summe bem Major Frang v. Ror

abgetreten,

6) ben Sypothefen-Recognitionsichein, d. d. Pojen ben 19. Juli 1805, über beide, fur ben Major Frang v. Ryr auf Chrostowo Rub. III. sub No. 1 und 2 eingetragenen Kapitale von resp. 25,000 Athlr. und 12,000 Athlr., und

7) ben fur ben ze. Ihig Jacob Flatau über die Gumme von 25,000 Rtl. unterm 16. Februar 1804 ausge= ftellten Supotheten = Recognition8=

Schein,

Unfpruche gu haben vermeinen, ad terminum ben 18ten Januar 1.836, Bormittags 10 Uhr, por dem Deputir= ten, Referendarius Jung, mit ber Aufforberung vorgelaben, entweber in Der= fon ober burch einen gefetlich gulaffigen, mit Information und Bollmacht verfehe= nen Mandatar - mogu ihnen bie biefi= gen Juftig = Kommiffarien Morit, Sunfe und Galbach vorgeschlagen werben zu erscheinen.

Die Ausbleibenben haben zu gewarti= gen, daß fie mit ihren etwanigen Unfprus den prafludirt werden, und ihnen biefer= balb ein emiges Stillschweigen auferlegt

mirb.

Pofen, am 16. Sept. 1835. Ronigl. Dber = Landesgericht. .ov. bog . Erfte Abtheilung. solog

1. 200 Tal z prowizya po 2 od

ila, dekretem a data 29. Sier.

Itzig Jakób Flatau summe też na Majora Franciszka Ryx zlał,

do hypotecznego wykazu reko. gnicyinego d. d. Poznań d. 19. Lipca 1805 r., na obadwa kapitaly, 25,000 Tal. i 12,000 Tal. na Chrostowie w Rubr. III. resp. pod No 1. i 2. dla Majora Franciszka Ryx zapiasne, wydanego, i

do hypotecznego wykazu rekognicyinego na dniu 16. Lutego 1304 r. dla Itziga Jakoba Flatau na summe 25,000 Tal. wy-

stawionego,

mieć mniemaią, na termin, na dzień 18. Stycznia 1836 r. o godzinie lotéy przed południem, przed De putowanym Referendaryszem Jung wyznaczony, z tém zaleceniem, aże. by sie osobiście lub też przez prawnie dozwolonych w informacyą i pełnomocnictwo opatrzonych Mandataryuszów - na których im tuteyszych Kommissarzów Sprawiedliwości Moryca, Hünke i Salbacha proponuiemy - zgłosili.

Niestawaiący niech się spodziewaia, że z pretensyami swemi prekludowani zostana, i że im wieczne milczenie w téy mierze nakazane będzie.

Poznań, dnia 16. Września 1835. Król. Sad Główny Ziemiański, Wydział pierwszy.

ex Decreto both 2 coten Bland \$825 eine magen worden, 2) Boittalcitation. Nachstehende Documente, ale:

bie von den Bernhard und Anna Catharina Freyerschen Sheseuten ausgestellte Notariats-Obligation vom
26ten November 1817, gerichtlich
verlautbart den Iten April 1818,
auf deren Grund im Hypothesenbuche des in dem Dorfe Schillu
(Meseriger Kreises) sub No. 1.
belegenen Grundstücks Rabr. III.
No. 1. für den Pferdehåndler Sastomon Hillel Krause 1200 Athle.
genäß Verfügung vom 27ten Sepstember 1824, eingetragen sind,

2) der in der Anton Freyerschen Vormundschaft gerichtlich abgeschlossene
Auseinandersetzungsrezes vom Stent
Februar 1823, aus welchem für
den August Freyer ein Vatererbe
von 110 Athle. zinsbar a 5 proCent
gemäß Verfügung vom 27ten September 1824 auf demselben Grunds
stütte im Hypothetenbuch Rubt.
III, sub No. 2: eingetragen ist,

3) bie von den Anton und Regina Pilaczykschen Sheleuten ausgestellte Motariats = Obligation vom 14ten Marz 1817, auf Grund deren für den verstordenen Müller Gottlieb im Habiger aus der Hammierinker Müssele im Hypothekenduche des sub No. 76. zu Alt-Tirschtlegel belegenen Grundskufes Rubr. III. No. 7. 200 Athler nebst 5 proCent Zinsen ex Decreto vom 29ten August 1825 eingetragen worden,

Zapozew edyktalny. Następuiące dokumenta, iako to:

1) obligacya notaryacka przez Bernharda Freyer i małżonkę iego Anne Katarzynę wystawiona z dnia 26. Listopada roku 1817. sądownie dnia 3. Kwietnia 1818. potwierdzona na fundamencie, któréy w księdze hypotecznéy gruntu w Sillnie pod No. 1. leżącego, w Rubr. III. pod No. 1. dla Salomona Hillel Krause handlerza koni 1200 Tal. podług dekretu z dnia 27. Września 1824. są zaintabulowane,

2) działy w pozostałości po Antonim Freyer sądownie zawarte
z dnia 5. Lutego roku 1823.,
z których dla Augusta Freyera
scheda oyczysta 110 Tal, wynosząca z prowizyą po 5 od sta na
mocy dekretu z dnia 27. Września 1824. na tymże samym
gruncie w księdze hypoteczney
w Rubr. III. pod. No. 2. zain-

tabulowana iest,

3) obligacya notaryacka z dnia 14. Marca 1817. roku dla Rabigera miynarza z miyna Hameryckiego przez Antoniego i Reginę małżonków Piłaczyków wystawiona, na fundamencie któréy w księdze hypoteczney gruntu w Starym-Trzcielu pod No. 76. położonego Rubr. III. pod No. 1. 200 Tal. z prowizyą po 5 od sta, dekretem z dnia 29. Sier-

find ber bem bier im Jahre 1827 fratt gefundenen Brande verloren gegangen, und follen auf ben Antrag ber Interef-

fenten amortifirt werben.

Bir forbern baber alle biejenigen, welche an die eingetragenen und gu lo= idenden Poften und bie barüber ausge= ftellten Inftrumente als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Bricfe= Enhaber Unfpruche zu machen haben, auf, in bem gur Unmelbung berfelben am 13ten April 1836, Bormittage um o Uhr vor bem herrn Affeffor Rungel bier anftegenden Termine entweder perfonlich, ober burch gefetilich julaffige Be= vollmachtigte, wozu die biefigen Juftig= Rommiffarien Roftel und Wolny vorge= fchlagen werden, zu erscheinen, und ihre Unfpruche geltend zu machen; wibrigen= falls fie bamit werben praclubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt und bie berloren gegangenen Suffrumente fur amortifirt werben erflart werden.

Meferig, ben 3. November 1835. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

3) Die Johanna Maria Wilhelmine gestorne Zerbst und ber Kangleigehalfe bes hiesigen Land = und Stadtgerichts Johann Ruß, haben nach erreichter Großziährigkeit der Ersteren, die Gemeinschaft der Guter und beserwerbes ausgeschlossen.

Schroda, am 25. November 1835. König l. Lands and Stadts

Gericht.

pnia 1825. roku zaintabulowane są, przy pożarze ognia w roku

1827. poginęły.

Na wniosek wspomnionego Krause, Augusta Freyera i sukcessorów Pilaczyków wzywamy wszystkich tych którzy do powyższych summ zaintabulowanych i na nie wystawionych instrumentów iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele fantowi lub listowe maia pretensye, aby wterminie do zgłoszenia się z takowemi na dzień 13, K wietnia 1836. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Küntzel Assessorem Sadu podpisanego osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których Ur. Roestla i Wolnego Kommissarzy sprawiedliwości podaiemy, stawili się i należytości swe udowodnili, w razie przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im się milczenie nałoży, instrumenta zaś poginione za amortyzowane uznane będą.

Międzyrzecz, d. 3. Listop. 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

"Joanna Maryanna Wilhelmina z Zerbstów, i pomocnik kancellaryi tuteyszego Król. Sądu Ziemsko-mieyskiego Jan Kuss, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 25. Listopada 1835: Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

4) Bekanntmachung. Bon Seiten bes unterzeichneten Gerichts wird hierz mit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gutsbesißer Oberamtmann Leozpold Ludwig Ferdinand Guishard zu Szydlowo Mogilnoer Kreises, und dessen Ehegattin Ernestine geb. Grell, vor Einschreitung der Ehe in der gerichtlichen Werhandlung vom 22. November 1832. die in der Provinz geltende Gemeinschaft der Güter wie des Erwerdes ausgezschlossen haben.

Trzemefzno, ben 21. Novbr. 1835. Ronigl. Preuß. Land und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt. Gericht gu Roften.

Das, bem Ibzi Hebrich gehörige sub Mo. 1 zu Lagiewnik belegene Grundstück, bestehend: aus einem Hause, Garten und Windmuhle, abgeschäft auf 140 Mthlr. zufolge ber, nebst Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Laxe, soll am 3 ten Marz 1836 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion, spacestene in diesem Terzwine zu melben.

Roften, ben 30. Oftober 1835.

Ronigl. Preug, Land = unb. Stadtgericht.

Miteretaki

Obwieszczenie. Z strony podpisanego Sądu podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, iż Ur. Leopold, Ludwig, Ferdinand Guis. hard, dziedzic dóbr i naddzierzawca z Szydłowa powiatu Mogilińskiego i tegoż małżonka Ernestyna z domu Grell, przed wstąpieniem w śluby małżeńskie w protokule sądowym z dnia 22. Listopada 1832. w Prowincyi mieysce maiącą wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzemeszno, d. 21. Listop. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko.

Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Grunt Idziemu Hedrich należący, w Łagiewnikach pod No. 1. położony, składaiący się z domostwa, ogrodów i wiatraka, oszacowany na 140 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Marca 1836 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Kościan, dnia 30. Paźdz. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Werting.

6) Norhwendiger Verkauf. Land= und Stadt-Gericht zu Koffen.

Das hierselbst sub No. 209. belegene, ber Wittwe und ben Erben des Bincent Bobowsti zugehörige Haus nebst Zubehör, abgeschätzt auf 80 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 31ten Marz 1836 Bormitztags um 10 Uhr an ordenticher Gerichtseftelle subhastirt werden.

Alle unbefannten Realpratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praflusion spatcstens in diesem Zermine zu melden.

Roffen, ben 4. Dezember 1835.

Ronigl, Preus. Land: und Office

Sprzedaż konieczna.
Sad Ziemsko-mieyski w Kościanie

Dom tu w Kościanie pod liczbą 209. położony, wdowie i sukcessorom Wincentego Bobowskiego należący, wraz z przyległościami oszacowany na 80 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31 go Marca 1836. przed południem o godzinie totey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Kościan, dnia 4. Grudnia 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) Bekannemachung. Der hiefige Rand und Stadt = Gerichts = Salarien-Raffen = Rendant heinrich Leopold Braun und deffen Chegattin, Agnes, Clara Au-rora geb. Schafer, haben bor ihrer Bersheirathung mittelst gerichtlichen Bertrages d. d. Marienwerder den 6ten Marz d. J. die Gemeinschaft ber Guter, und des Erwerbes ausgeschlossen.

Schneidemubl, ben 11. Novbr. 1835. Konigl. Preuf. Land = und Stadtgericht. Obwieszczenie, Rendant Kassy Salaryiney tuteyszego Sądu Ziemsko-mieyskiego Henryk Leodold Braun, i tegoż małżonka Agniszka Klara Aurora Schaeferow, kontraktem przedślubnym w Kwidzynie pod dniem 6. Marca r. b. zawartem, wspólność maiątku i dorobku między sobą wylączyli.

Pila, dnia 11. Listopada 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 8) Bekanntmachung. Der Gutebefiger Sofeph v. Zamadifi aus Sufomn und feine Braut Bona v. Rarlowefa, ba= ben burch ben am 5ten b. D. errichteten gerichtlichen Bertrag Die eheliche Gemeinichaft ber Guter und bes Erwerbes aus= gefchloffen, welches hierburch gur offent= lichen Kenntniß gebracht wird.

Inomraclam, den 18. Dob. 1835. Ronigl. Dreug. Land: und Stadtgericht.

Mievski.

Obwieszczenie. Podaie się niniéyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Józef Zawadzki dziedzie dobr Sukowy i narzeczona iego Ur. Bona Karlowska, kontraktem pod dniem 5. b. m. sądownie zawartym, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

ff Frweihelfenscheit und Webingungen Inowraciaw, d. 18. Listop. 1835.

Krol. Sąd Ziemsko - Micyski.

9) Bei heine in Posen ift zu haben: Die elegante Stickerin im neusten Modegeschmack, im faubern Umschlag, Folio telle fibboniel - verbem is the state of the before Lees Westvery riewisdom ore endensity

10) Annonce. Rachbem ich meine Tabadspfeifen = Nieberlage bei herrn A. Remus in Dofen mit mehreren neuen, ju Gefchenten fich eignenden Gegenffanden, als : fein , mit Devifen bemalten Porzellan-Ropfen , febr bequemen Upparaten ju Reife= pfeifen 2c. versehen habe, empfehle ich folche hiermit ergebenft.

Mug. Buttner in Stettin.

Daniel Falbe, Pfeffertuchler aus Dofen, empfiehlt fich zu biefem Sabre martt mit einer bebeutenben Musmahl ber feinften Pfefferfuchen, bejonders feinen Chotolabentuchen, Frangofische Gewurg-, Bafeler Lebtuchen und weife Murnberger, und gebe auf Die ordinairen Thorner pro Thaler 15 fgr. Rabatt. Dein Stand tif bem Raufmann heren Freudenreich gegenüber, und an einem ichwarzen Schilbe, bem Posener Stadt = Bappen, und meinem Namen tennbar d. d. Martenberber den Ette Bierg a. R. Maren r. b. eawartem, wig dinost ma-

bie Greneinichaft ber Cibiery und best jathu i deroblen miedzy sobs my-Ergerbes ausgeschlaffen. Schneibendig ben 11. Nephe 1835. Wife, deis 11. Linopala 1835.

Konigl. Preud. Lands und Kroll, Pruekt Sad Ziemsko-Mieyski.